## Nº 129.

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwoch, den 30. Mai 1827.

Ungekommene Frembe bom 28. Mai 1827.

hannis ans Schwerin a. d. W., I. in Mro. 243. Breslauer Straße; Hr. Erbherr Binfowsti aus Mefow, I. in Mro. 168. Mafferstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kalfereuth aus Kurkig, Hr. v Sczaniecti, Oberstlieutenant a. D., aus Boguston, I. in Mro. 165. Wilhelms = Straße.

#### Evictal=Citation.

In dem Hypothefenbuche des im Obors nifer Kreise belegenen und dem Grafen Anathasius von Raczynski gehörigen Gutes Niemieczkowo sieht sub Rubr. III. Nro. 1. eine Summe von 1895 Athlr. 23 gGr. 7 Pt., welche für die blödsinnige Franciska, geschiedene v. Zuchowska, geborne von Gasiorowska, als eine zu 5 Prozent zinsbare Realschuld aus der Verschreibung des Abalbert Stawinski im Posenschen Grodgericht de feria IV. post festum sanctorum trium regum Zapozew Edyktalny.

W księdze bypoteczney wsi Niemieczkowa w Powiecie Obornickim położony, a do Grafa Athanazego Raczyńskiego należącey, iest summa 1895 tal. 23 dgr. 7 fen. dla pozbawioney własney woli Franciszki z Gąsiorowskich rozwiedzioney Zuchowskiey z procentem po 5 od sta z obligacyi Woyciecha Stawinskiego przy aktach grodzkich w Poznaniu de feria IV. post festum sanctorum trium regum anni 1796 ex decreto z

anni 1769. ex Decreto vom 10. Fc-

bruar 1800 eingetragen worben.

Die vorgebachte Driginalschuld = Berschreibung und ber berfelben angeheftete, bon der ehemaligen hiesigen Gudpreußis schen Regierung unterm 5. Upril 1800 ausgesertigte Sopotheten = Rekognitiones= Schein find verloren gegangen.

Es werden daher alte diesenigen, welsche an die oben angeführte und nun zu toschende Eumme nebst Zinsen, so wie an das darüber ausgestellte Dokument nebst Sypothekenschein als Eigenthümer, Ecsstionarien, Pfands oder sonstige Briefs- Inhaber Ausprüche zu machen haben, sich damit in dem auf den 26 sten Juni cur. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts unsten Mandel in unserm Instruktionszimmer angesetzten Termine zu melden, aufgefordert, widrigenfalls sie derselben für verlustig erklärt und das Dokument demnächst amortisirt werden

pofen den 12. Februar 1827. Königl. Preuß. Landgericht. dnia 10. Lutego 1806 zapisana.

Ta rzeczona oryginalna obligacya i dołączony do teyże przez tuteyszą południowo Pruską Regencyą pod dniem 5. Kwietnia 1800 attest hypo-

teczny wygotowany zaginał.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do téy dopiero przytoczonéy i wymazać maiącey summy z prowizvami, iako też do wygotowanego dokumentu z attestem hipotecznym iako właściciele, cessyonaryusze, zastawu lub innych skryptów posiadacze pretensye maią, aby się z temi wdniu 26. Gzerwca r. b. przed poludniem o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Mandel w naszey izbie instrukcyiney wyznaczonym terminie meldowali, w przeciwnym bowiem razie prawa swe utraca i dokument ten amortyzowany zostanie.

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Borladung.

Die unbefannten Glaubiger der Caffe bes 34. (Camterschen) Koniglichen Land= wehr Reserve=Bataillons, welche aus bem Jahre 1826. etwanige Unsprüche an die gebachte-Casse zu haben vermei=

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznaiomi kassy 34. (Szamotulskiego) Król. Rezerwowego Batalionu Landwerów, którzy zroku 1825 pretensye do wspomnioney kassy rościć mniemaią, wzywamy ni-

nen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf den 1. August c. Bormitztags um 9 Uhr vor dem Landgerichtes Meferendario Hoppe angesetzten Liquidations = Termina in unserem Gerichtes Schlosse entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu ersscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und mit gehörigen Beweismitteln zu unterzschen, im Fall ihres Ausbleidens aber zu gewärtigen, daß sie mit denselben an die in Rede siehende Casse präckubirt, und lediglich an die Person, mit der sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen ben 2. April 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. nieyszem, aby się na wyznaczonym w dniu 1. Sierpnia r. b. o godzinie 9tey zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Hoppe, w zamku sądowym terminie likwidacyinym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podawali i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z takowemi do rzeczoney kassy maiącemi pretensyami prekludowani i tytko do osoby tego, z którym kontrakty zawarli, oddaleni będą.

Poznań d. 2. Kwietnia 1827. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Bromberg in der Kirchengasse unter Mro. 72. belegene, dem Landrentmeister Witt zugehörige massire Wohnhaus nebst der dazu gehörigen Netzwiese, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1363 Athtr. 6 Sgr. gewürdigt worzden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Vietungs Termine sind auf

ben 3. Juli c., ben 3. August c., und ber peremtorische Termin auf Patent Subhastacyiny.

Kamienica w mieście Bydgosczy przy ulicy Kościelney pod Numerem 72 położona, do Generalnego Rendanta Witt należąca, wraz z przyległą do niey łąką nad Notecią, która według taxy sądowey na Tal. 1363 śgr. 6 oceniona, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemusprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Lipca r. b., dzień 3. Sierpnia r. b., ben 4. September c. vor bem herrn Landgerichts-Math Dansnenberg Morgens um 10 Uhr allhier ans

gejeßt.

Besitfähigen Räufern werben biese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsstüde dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothswendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann gu ider Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 3 Mai 1827. Konigl. Preußischeskandgericht. termin zaś peremtoryczny

na dzień 4. Września r. b., zrana o godzinie 10. przed W. Sędzią Dannenberg w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 3. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Berpachtung.

Das im Bagrowiecer Kreise belegene abeliche Gut Podlesie foscielne foll auf brei nach einander folgende Jahre, namfich von Johanni 1827 bis dahin 1830
bffentlich verpachtet werden.

hiezu ift ein Termin auf ben 20. Juni c. a. Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Rath Schneider

Zadzierzawienie.

Wieś szlachecka Podlesie Kościel. ne w Powiecie Wągrowieckim sytuowana, ma bydź na trzy lata od Sgo Jana 1827. aż do tegoż czasu 1830 roku drogą publiczney licytacyi w wdzierzawę wypusczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 20. Ozerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Dehiefelbst anberaumt, zuwelchem wir Pacht= luftige hierdurch vorladen.

Die Pachtbebingungen fonnen in un= ferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 23. April 1827.

Roniglich Preuß. Landgericht.

putowanym Sędzią Schneider w sali Sądu tuteyszego, na który chęć dzierzawienia maiących ninieyszem zapozywamy. Warunki wypusczenia ież w Registraturze naszeży przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 23. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Das der Wittwe Anna Moskiewicz in Kalisch zugehörige, im Ostrzeszowschen Kreise belegene Gut Przytocznica nebst Zubehör, wird von Johannis c. ab pacht-los, und soll noch auf drei Jahre, von Johannis 1827 bis dahin 1830, öffent-lich verpachtet werden.

Wir haben vor dem Hrn. Landgerichts= Rath Boretius hiezu einen Bietungs. Ter= min auf den 18. Juni c. a. anbe= raumt, in welchem zahlungs = und Kau= tionsfähige Pachtlustige sich Vormittags um 10 Uhr auf dem Landgerichte einzu= sinden, eingelaben werden.

Krotofdin ben 3. Mai 1827. Konigl, Preußisches Landgericht. Wydzierzawienie.

Dobra Przytocznice do wdowy Anny Myszkiewiczowey w Kaliszu należące, w Powiecie Ostrzeszowskim położone wraz z przyległościami na St. Jan r. z dzierzawy wychodzące, na trzy po sobie następujące lata od Sgo Jana 1827 aż do tegoż czasu 1830 r. w dalszą dzierzawę publicznie wypusczone bydź mają. Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyjny na dzień 18. Czerwca r. b. zapozywamy chęć dzierzawienia i zdolność złożenia kaucyi mających, aby się w terminie tym w Sądzie naszym stawili.

Krotoszyn d. 3. Maia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent

Bufolge Auftrages bes Ronigl. Land= gerichts zu Frauftatt haben wir gum Ber= fauf des zu Schmiegel sub Nro. 41. bes legenen und chemals bem Chriftian Dpig jugehbrigen Saufes, welches unterm 22. Juni 1821 auf 650 Athlir. gerichtlich tagirt und mittelft Abjudifatione=Befdei= bes vom 23. Mai 1822 ben Scheibel= fchen Erben fur 488 Rtblr. guerfannt worden, wegen nicht gezahlten Kaufgel= bern auf Gefahr und Roften berfelben einen Resubhaftatione = Termin auf ben 3. Juli c. fruh um 8 Uhr auf ber bic= figen Gerichte-Stube anberaumt, gu mel= chem wir Kaufluftige, Befig = und Bab= lungsfähige mit bem Bemerfen hiermit einladen, daß Deiftbietender nach vorbe= riger Genehmigung bes gebachten Konigl. Landgerichts ben Buschlag ju gewärtigen hat.

Rossen den 4. Mai 1827. Ronigl, Preng. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wy. znaczyliśmy do sprzedania w Szmiglu sub No. 41 polożonego, dawniey Chrystyanowi Opitz należącego się domu, który podług taxy sądowey pod dniem 22. Czerwca 1821 sporzadzonéy na 650 Tal. ozzacowanym a przez wyrok adiudykacyjny z dnia 23. Maia 1822 Sukcessorom Scheibla za 488 Tal. przysądzonym został, dla niezłożenia summy w kupnéy na ich koszt i ryzyko termin resubhastacyiny na dzień 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowéy izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zaplacenia zdolność maiących ninieyszem wzy wamy z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać sie może.

Kościan d. 4. Maia 1827. Król. Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts

ju Rrotofchin werden im Termine ben 10. Juni 1827 ju Glupia eine Menge im Wege ber Exefution verkummerter Effetten plus licitando gegen gleich baare Bezahlung in Dreug. Courant veraugert

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego sprzedawana będzie w terminie dnia 19. Czerwca c. w Slupi nieaka ilość effektów w drodze exekucyi zafantowanych plus licitando, za gotową zapłatą, w Pruwerden, wovon bas Publifum hiermit in Renntniß gesetht wird.

Kempen den 21. Mai 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht. skim kurancie, o czem się Publiczności ninieyszem donosi.

Kempno d. 21. Maia 1827. Król Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Verkauf des den Kräuter George und Dozrothea Rochschen Spelenten zugehörigen, hieselbst in der Verliner Vorstadt unter Nro. 118. belegenen Hauses nehst einer Schenne und einem Stück Acker, welches zusammen gerichtlich auf 350 Athlr. abzgeschätt worden, im Wege der nothwenzbigen Subhastation einen Termin auf den 21. Juli c. Vormittags um 9 Uhr anzberaumt, zu welchem wir Kaussussige hierzmit einladen.

Die Tare fann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 12. Mai 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży domu pod liczbą 118 tu w mieyscu na przedmieściu Berlińskim położonego, sławetnemu Woyciechowi i Dorocie małżonkom Koch przynależącego, wraz z stodołą i kawalem roli, który w całkości sądownie na 350 Talar. otaxowanym został, drogą potrzebney subhastacyi na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz d. 12. Maia 1827. Król. Pruki Sąd Pokoju.

Stedbrief.

Es ift ber unten naher fignalifirte, eines gewaltsamen nachtlichen Diebstahls aberführte, und einer verübten Brandsfiftung und Drohung mit mehreren ans beren Brandfiftungen angeschuldigte, dies

List gonczy.

Względem spełnioney kradzięży i podłożenia ognia przekonany chałupnik Kasper Chęcz z Stanisławowa Powiatu tuteyszego niżey w rysopisie opisany miał okazyą na transporferhalb zur Haft und Eriminal : Untersuchung gezogene Halbbauer Kasper Check aus Stanislawowo, hiefigen Kreises, scienen Begleitern auf dem Transport nach Rozmin in der Schonung hinter Chlebowo gefesselt eutsprungen, und da an der Habhaftwert ung dieses gefährlichen Versbrechers sehr viel gelegen ist, so werden alle resp. Militair = und Civil = Behörden zur Hülfe Nechtens dienstlichst ersucht, auf diesen Verbrecher ein wachsames Auge haben, ihn im etwanigen Vetretungsfalle dingkest machen, und gegen Erstattung der etwanigen Austagen an das Kon. Jusquisteriat zu Kozmin abliefern zu lassen.

Brefchen ben 17. Mai 1827. R bnigl, Preuß, Kriedensgericht.

cie z Wrześni do Koźmina na trakcie z Miłosławia kole zagaiu Chlebowskiego ucięc; ztąd więc wzywamy wszystkie Władze, tak woyskowe iako i cywilne, ażeby na tegoż zbiegłego złoczyńcę baczne oko mieli, w razie zaś zdybania go, ażeby takowego przez ścisłą straż za wynagrodzeniem wyłogów gotowych wprost Królewskiemu Inkwizytoryatowi Koźmińskiemu odesłali.

Września d. 17. Maia 1827.

Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Gignalement.

Inkulpat Caspar Checz aus Stanislawewe Wreschner Kreises geburtig, angeblich 36 Jahr alt und ber katholischen Religion zugethan, ist kleiner robuster Statur, hat ein längliches hageres Gesicht, tief im Kopfe liegende blagblaue Augen, starke dunkelblonde Augenbraunen, dergleichen Stußbart, auf dem Kinn stark verwachsen, und dunkelbraunes in Unordnung liegendes Kopfhaar; bekleidet ist derselbe mit einem weißleinwandnen Hemde, am Halfe mit einem earmoisin-rothen Bandchen zugebunden, ein grantuchenes ins grünliche fallende altes Kamisol mit acht kleinen metallenen Kudpfen zugeknöpft, einem Paar langen weißleinwandnen stark beschmußten und zum Theit zerrissenen Beinkleidern, einem alten Delz von weißen Schaassessen, und einem alten runden schwarzen, sedoch ausgebleichten Filzhute.

Besondere Kennzeichen hat berselbe zwar nicht, jedoch ift die Spike seiner Nase stark gerothet, und hat er auch an der rechten Seite der Nase einen rothen Flecken in der Größe einer kleinen Bohne, übrigens spricht derselbe blos polnisch, und kann weder lesen noch schreiben.

### Beilage zu Mro. 129. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt soll die nothwendige Subhasstation des zum Nachlasse des Müllers Matheus Greulich gehörigen, zu Jaboros wo unter Nro. 3. belegenen, auf 152 Athle. gewürdigten Wohnhauses fortgesfest werden.

Wir haben hierzu noch einen peremtorischen Bietungd=Termin auf ben 28.
Funi c. Nachmittags um 3 Uhr in unserm Gerichts-Lokale anberaumt, und laben Kauslustige und Besitzfähige mit bem
Bemerken ein, baß bem Meistbietenben
ber Zuschlag ertheilt werden wird, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Tare kann jederzeit in unserer Re=

giftratur eingesehen werben.

Lissa den 13. Mai 1827. Königl. Preuß. Friedensgericht. Owieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź konieczna subhastacya domu do pozostałości Mateusza Greulich młynarza należącego w Zaborowie pod Nr. 3. sytuowanego na 152 Tal. otaxowanego, kontynuowaną. Do czego więc powtórny termin peromtoryczny na dzień 28. Czerwca r. b. o godzinie 3. po południu wyznaczyliśmy, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenia nastąpi, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Leszno d. 13. Maia 1827. Królew. Pruski Sad Pokoju.

Stedbrief.

Der zur Kriege-Reserve gehörige, unsten naber beschriebene Anecht Balentin Myaczyk aus Biskupice Zaboryczne, Oftrzesower Kreises, welcher nebst ans

List gończy.

Niżey opisany do odstawki woiennéy należny parobek Walenty Wyaczyk, z Biskupic Zaborycznych Powiatu Ostrzeszowskiego, który z inbern Einsassen bieses Dorfes wegen thatlicher Widersetzlichkeit gegen die Grenz-Aufscher Schwan und Miedzinöki, wegen Mißhandlung derselben und Entwendung eines Königlichen Dienstgewehrs zur Eriminal-Untersuchung und Haft gezogen worden, hat am 19. d.M. Abends durch Unachtsamkeit seines Wächters Gelegenheit gefunden, vom Domainen-Borwerk Nampslakow, von wo er in die hiesige Frohnfeste abgeliefert werden sollte, zu entspringen.

Sammtliche resp. Militair= und Civil= Behorden, auch Dominia und Privatpersonen werden hiermit ersucht, ben Entsprungenen, wo er sich nur betreten lassen sollte, dingfest zu machen und an und abzuliefern.

#### Perfon = Befchreibung.

Stand, Einsteger;
Geburts- und Wohnort, Biskupice Zaboryczne;
Religion, katholisch;
Alter, 25 Jahr;
Haare, bunkel;
Augenbraunen, blond;
Augen, grau;
Nase, lang und spikis;
Mund, gewöhnlich;
Zähne, gesund;
Kinn, spikis;

Mamen, Balentin Mnacznf;

nemi włościanami teyże wsi o opór uczynkowy naprzeciw Dozorcom pogranicznym Szwanowi i Miedzińskiemu, o pobicie tychże i skradzenie im Królewskiey broni służbowéy do kryminalnéy inkwizycyi pociągnięty i aresztowany, znalazł sposobność w dniu 19. b. m. wieczorem, przez nieostrożność pilnowaczy z Ekonomicznego Folwarku Namyślaków, zkąd do tuteyszego więzienia miał bydź odprowadzonym, do ucieczki.

Wszelkie Władze tak woyskowe iako i cywilne, Dominia i prywatne osoby, wzywaią się ninieyszem u-uprzeymie, gdzieby się tenże dał spotkać, iego aresztować i nam odesłać.

#### RYSOPIS.

Nazwisko, Walenty Wyaczyk;
Stan, komornik;
Mieysce urodzenia i zamieszkania,
Biskupice Zaboryczne;
Religia, katolicka;
Wiek, 25 lat;
Włosy, ciemne;
Brwi, blond;
Oczy, szare;
Nos, podługowaty i spiczasty;
Usta, zwyczayne;
Zęby, zdrowe;
Podbrodek, spiczasty;

Gesicht, långlich;
Gesichtsfarbe, blaß;
Statur, mittelmäßig und schlank.
Rleibungöstücke.
Ein runder spikiger Filzhut;
Ein weißer Leinwandrock;
Eine blaue Tuchweste;
Ein Paar schlechte weiße Leinwandhosen;
Barfuß.

Rozmin ben 25. Mai 1827.

Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Twarz, podługowata;
Cera, blada;
Postać, mierna wysmukła.

U B I O R.

Okrągły spiczasty kapelusz;
Biały płócienny surdut;
Modry leybik;
Para białych złych płociennych spodni;

Boso.

Koźmin d. 25. Maia 1827.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Litterarische Angeige.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Lissa ist zu bekommen: Mylius Ediktensammlung vom Jahre 1751 bis 1806, ganz vollständig; Laden= preis 36 Athlr.—für 24 Athlr.

- Corpus constit. marchicarum, ganz vollständig; Labenpreis 34 Rthlr. 15 Sgr. — für 23 Rthlr.

Co tylko wyszła z druku, tablica chronologiczna Historyi powszechney, ułożona przez Prof. Stoca, którey dostać można w księgarni E. S. Mittlera w Poznaniu, Bydgoszczy i Lesznie. 3 Złot. Eine Familie auf dem Lande, in der Nahe von Posen, wünscht von Johanni c. einen Hauslehrer fur zwei Kinder, einen Knaben von II und ein Madchen von 8 Jahren, unter vortheilhaften Bedingungen.

Das Rahere ift zu erfragen bei herrn Bolffert zu Pofen, Gerberftrage

Mro. 387.

Den mir von meinem Mitmeister Herrn Szamborski in der Posener Zeitung vom 18. April c. gemachten Vorwurf: "als hatten meine Gehülfen sich durch Einziehung von Kehrgebühren erlaubt, die Rechte desselben anzutasten," habe ich, eingedenk des Nichtwissens jenes Mißbrauchs, in der Beislage dieser Zeitung vom 21. April c. Nro. 32. als eine Unwahrheit erklart.

Es hat sich jest aufgeklart, bag wirklich einer meiner Gehulfen Gebuhren auf eine unredliche Beise eingezogen, woruber ich die weitern Borkehrungen treffen

werbe.

Es erscheint bemnach ber herr Szamborski eben so schuldlos gegen mich, als ich meinerseits auch gegen ihn erscheinen muß. Ich nehme baher ben ihm gemachten Vorwurf auf ben Grund gemachter späterer Ueberzeugung, sehr gern hier= mit zuruck.

Posen ben 24. Mai 1827.

Der Schornfteinfeger = Meifter Carl Dominit.